Ner 108 i 109.

# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA EBAROWA I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 16 Grudnia 1840 r.

Nro 7112. D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Mając sobie z strony Prezydującego swego przedstawiony rapport Dyrektora Policyi donoszący, iż w czasie objazdu swego w Okręgu w zamiarze zlustrowania Urzędów Dystryktowych, nie już tylko znalazł w wszelkich gałęziach służby Kommissarjatu Dystryktu Jaworzno wzorowy porządek, ale nadto iż staraniem i pod kierunkiem Pana Nowak pełniącego obowiązki Zast. Kommissarza w rzeczonym Dystrykcie zbudowaną została szosowana droga przez całą wieś Jaworzno środkami miejscowemi pod dyspozycyą Władz miejscowych zostającemi, która pod względem piękności i trwałości nic dożyczenia niepozostawia; Senat oceniając tę Pana Nowaka w dopełnieniu sprawowanych publi-

cznych obowiązków gorliwość, nie już tylko oświadczył mu z powyższego względu swoje zadowolnienie, ale nadto odznaczenie się onego
w służbie dowodzące jak dalece przejął się swém powołaniem, przez
Dziennik Rządowy pochwalić postanowił, niewątpiąc iż oddanie sprawiedliwości zasłudze zdoła obudzić szlachetne naśladowanie, i przyczyni się do dobra kraju spoczywającego na utrzymaniu wewnętrznego
porządku.

Kraków dnia 30 Listopada 1840 r.

Prezydujący SOBOLEWSKI. Sekr. Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

do Nru 5659. D. W D. P.

## WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ogłaszając niżej umieszczoną Taryffę opłaty Myta drogowego na wszystkich 5 Stacyach w Okręgu W. M. Krakowa od dnia 1 Stycznia do ostatniego Grudnia 1841 r. z mocy zatwierdzenia Senatu Rządzącego obowiązującą, poleca Kommmissarzom w których Dystryktach Stacye te znajdują się, dawanie pomocy i urządzenie udzielania tejże wszystkim dzierżawcom Myta, gdyby tego kiedy zaszła potrzeba.

Kraków dnia 5 Grudnia 1840 r.

KIEŁCZEVVSKI. Nowakowski Sekr.

### TARYFFA

Opłaty Myta drogowego wszystkich Stacyj Mytowych na traktach w Okręgu IV. Miasta Krakowa od dnia 1 Stycznia 1841 roku obowiązująca.

#### KLASSA PIERWSZA.

- a) od bryk furmańskich ładownych; od konia lub odbydlęcia po gr. 8.
- b) od bryk furmańskich próżnych lub wiozących osoby, beczki próźne, obrok trzechdniowy, baryłki lub paki dwóch centnarów nieprzenoszące od konia lub bydlęcia po groszy 4.

#### KLASSA DRUGA.

- c) od wozów ładownych gospodarskich, od sztuki bydła po gr. 4.
- d) od wozów próżnych lub wiozących jak ad b) po groszy 2.
- e) od wołów lub koni luzem idących z jeźdźcem lub bez jeźdźca albo w szczególności dzwigających na sobie żywność i towary po gr. 1
- f) od wszelkich bydląt na sprzedaż lub rzeź pędzonych lub wiezionych po gr. 1.

#### KLASSA TRZECIA.

Od powozów pokrytych własnemi końmi, pocztowemi lub najętemi ciągnionych, od kaźdego konia po groszy 4.

#### KLASSA CZWARTA.

Od lekkich i niepokrytych bryczek od konia po groszy 3.

#### Wolne sa od opłaty Myta drogowego.

- 1) Dyližanse, poczty wozowe, wózkowe, konie, sztafety i luźne konie pocztowe.
- 2) Zaprzegi wiozące wojskowych w służbowym interesia.
- 3) detto Urzędników służby drogowej Krajowej.
- 4) detto Zakonników kwestarzy, oraz bydło lub trzoda przez nich zebrana, na co jednak świadectwo stósowne okazać winni.
- 5) Zaprzęgi wiozące Księży do chorych w parafii swojej, dla dopełnienia obowiązków duchownych.
- 6) Wszelkie transporta z rozporządzeń Rządu prowadzone, niemnie materyały na budowę lub naprawę, i utrzymanie dróg i mostów.
- 7) Zaprzęgi wiozące materyał na budowle pogorzałe co świadectwem właściwem udowodnić winny.
- 8) Zaprzęgi wiozące materyał budowlany lub opałowy, oraz produkta rolnicze na potrzebę wsi, w której się stacya znajduje, jeżeli się zwóz ten własnemi nie najętemi końmi odbywa.
- 9) Zaprzęgi wiozące artykuły żywności dla Szpitali publicznych na co równie świadectwo mieć winny.
- 10) Wozy z nawozem lub zebranemi z pól i łąk produktami, wszelkie bydło na paszę lub z paszy pędzone, oraz pługi, radła, brony, lecz to wszystko w granicach wsi na gruncie której Rogatka Myta stoi.
- 11) Zaprzęgi wiozące osoby aresztowane.
- 12) Bydło lub trzoda dla małości niesione.
- 13) Sikawki do gaszenia ognia i beczki z wodą w razie wydarzonego pożaru.

#### Kary na przejeźdźających.

- 1) Každy bez różnicy stanu lub godności, jadący lub pędzący bydło, powinien się zatrzymać przy Szlagbaumie jeżeli rubryką uwolnionych od opłaty nie jest wyraźnie objęty, opłaci za kwitem należytość, przestępujący ten przepis, zapłaci oprócz kosztów jakieby z powodu ścigania go wynikły, kary złp. 3 od sztuki każdej.
- 2) Ktoby samowolnie Szlagbaum sobie otworzył, w zamiarze przejechania bez opłaty, zapłaci kary złp. 6.
  - 3) Odprzęgający przed Szlagbaumem konia lub więcej i prowadzący go luzem, lub odsyłający przyprzążkę, zapłaci prócz należytości od całego zaprzęgu przypadającej, poczwórną ilość od wyprzężonych koni należącą.
- 4) Zježdžający z traktu dla objechania Szlagbaumu celem uniknienia opłaty Myta, zapłacą kary złp. 2 prócz wynagrodzenia szkody jakaby ztąd na bankietach traktu wynikła; przekroczenie to ma natenczas miejsce jeżeli kto przed Szlagbaumem zjeżdża z gościeńca a za Szlagbaumem na niego wyjeżda, nie odnosi się zaś bynajmniej do tych którzy trakt w poprzecz tylko przejeżdżają, w razie jeżeli tenże drogę kommunikacyjną przecina, przejeżdżający bowiem wpoprzecz trakt, nie są obowiązani do uiszczania opłat Myta.
  - 5) Podróżni niemogą w żaden sposób krzywdzić dzierżawców Myta, pod karami jakie Ustawy Krajowe wskazują, mogą zaś swoje zażalenia zapisać w książce w Kancellaryi Myta na ten cel przeznaczonej lub drogą właściwą skargę swą, zanieść do Rządu.

#### Kary na dzierżawców Myta.

1) Przekonany dzierżawca o pobieranie Myta nie według Tarysty lub też pobieranie opłaty według samowolnego tłomaczenia sobie jednéj kategoryi za drugą, na szkodę przejeźdżających zapłaci kary za pierwszy raz złp. 25 za drugi 50, za trzeci 100; za następne zaś w tym względzie uchybienia od dzierżawy odsuniony zostanie i na koszt i stratę jego nowa licytacya ogłoszona będzie.

2) Ponieważ dzierżawca obowiązanym jest wydawać przejeżdżającym kwitki z opłaconego Myta lub w razie nieprzyjęcia drzeć takowe, przeto przekonany o zaniedbywanie tego, lub też nieposiadający Kontra-Kwitów, w czasie rewizyi przez Inspektorat drogowy, albo wreszcie nieutrzymujący je w takim porządku, aby poznać można było wiele kwitów w każdym dniu i miesiącu wydał, zapłaci za jeden raz złp. 6.

3) Niewolno jest dzierżawcom rewidować przejeżdżających, lub takowym nieprzyjemności przez zatrzymywanie ich czynić, skoro

przepisaną opłatę składają, pod karą złp. 50.

Nro 232. D. O. Sz.

#### DYREKDYA OGOLNA SZPITALI

w Wolnem Mieście Krakowie.

W wykonaniu postanowienia swego na dniu 3 Grudnia b. r. zapadłego Dyrekcya Ogólna Szpitali zawiadomia interessowane osoby iż na dostawę lekarstw dla trzech tutejszych Szpitali a mianowicie; dla Szpitala S. Ducha, BB. Miłosierdzia, i Starozakonnych na Kazimierzu, przez trzy lata po sobie następujące poczynając od dnia 1 Stycznia 1841 r. trwać mającą; licytacya publiczna, przez sekretne deklaracye odbędzie się. Właściciele zatem aptek mający chęć powzięcia tego przedsiębiorstwa, zechcą deklaracyą opieczętowaną, obejmująca ilość rabatu jaki od taxy rządowej odstępują, złożyć do Sekretarjatu Dyrekcyi Ogólnej Szpitali w dniu 19 Grudnia b. r. w godzinach

od 11 do 1 z południa, gdzie także warunki dostawy każdego czasu są wolne do przejrzenia. W końcu Dyrekcya Ogólna nadmienia, iż od licytacyi na dostawę w mowie będącą dla Szpitala S. Ducha, Aptekarze posiadający Officyny na Kazimierzu i Stradomiu, jako zbyt odległe a tem samem żadnej dogodności pod względem szybkiej expedycyi nie zapewniające w moc Art. 21 Statutu Szpitale urządzającego wyłączają się, i nawzajem apteki w mieście będące od dostawy dla Szpitali BB. Miłosierdzia i Starozakonnych na Kazimierzu.

Kraków dnia 7 Grudnia 1840 r.

(2r.)

Za Prezydującego J. Księżarski. Za Sękr. Waniewicz.

Nro 242

#### DYREKCYA OGOLNA SZPITALI

w Wolnem Mieście Krakowie.

Na dostawę pokarmów do Szpitala Starozakonnych Obwodu Kazimierskiego, przez rok jeden, poczynając od dnia 1 Stycznia 1841 r. odbywać się będzie w Sekretarjacie Dyrekcyi Ogolnej Szpitali, publiczna licytacya przez sekretne deklaracye in minus, rachując porcyą od 13 gr. dla osoby, oprócz tego traktyer będzie miał w Szpitalu mieszkanie i opał tak do mieszkania swego jak i dogotowania pokarmów w ilości takiej jaka nieodzownie potrzebną być się okaże; mający przeto chęć podjęcia się tej entrepryzy, złożyć zechcą w miejscu wzwyż oznaczonem na dniu 19 Grudnia b. r. w godzinach od 11 do 1 z południa, deklaracye opieczętowane i zarazem vadium w kwocie złp 600; o warunkach każdego dnia w Sekretaryacie Dyrekcyi Ogólnej Szpitali powziąść można wiadomość.

Kraków dnia 9 Grudnia 1840 r.

Za Prezydującego J. Ksieżarski. Za Sekr. Waniewicz. Nro 241.

#### DYREKCYA OGOLNA SZPITALI w Wolnem Mieście Krakowie.

Zawiadomia publiczność, iż czyszczenie bielizny w Szpitalu BB. Miłosierdzia przez publiczną licytacyą in minus na jeden rok poczynając od dnia 1go Stycznia 1841 r. w przedsiębiorstwo wypuszcza się, do którego warunki w Sekretaryacie Dyrekcyi Ogólnej każdego czasu są wolne do przejrzenia. Kto przeto jest w chęci powzięcia tej Entrepryzy, złoży w dniu 19 Grudnia b. r. w miejscu dopiero rzeczonem deklaracyą opieczętowaną i wyrazi w niej, jak wiele od ceny rocznego wynagrodzenia, którą Dyrekcya Ogólna w kwocie Zł. 300 naznacza ustępuje.

Kraków dnia 9 Grudnia 1840 roku.

(2r.)

Za Prezydującego J. KSIĘŻARSKI. Za Sekr. Waniewicz.

Nro 241.

## DYREKCYA OGOLNA SZPITALI w Wolnem Mieście Krakowie.

Podaje do publicznej wiadomości, iż z dniem 1 Stycznia 1841 r. jest do wydzierżawienia przez publiczną licytacyą in plus na lat trzy Dom na Kazimierzu pod L. 16 stojący, do Szpitali BB. Miłosierdzia należący. Pretendenci do tej dzierżawy w dniu 19 Grudnia b. r. w godzinach od Iltej do 1 złożą deklaracyą opieczętowaną ile więcej nad kwotę Złp. 800 rocznego czynszu ofiarować są gotowi, w Sekretaryacie Dyrekcyi Ogólnej Szpitali, gdzie także warunki do tej dzierżawy odnoszące się, każdego dnia rano odczytać mogą.

Kraków dnia 9 Grudnia 1840 r.

(2r.)

Za Prezydującego J. KSIĘŻARSKI. Za Sekr. Waniewicz.